## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligenz=Comtoir im Posthause.

Nº 303. Montag, den 19. December 1836.

Ungekommene Fremden vom 16. December.

herr Guteb. Ruga aus Drobnin, I. in No. 99 halbdorf; Br. Gutebefitzer Rosenau aus Broftowo, Br. Guteb. v. Zychlinski aus Dwieczfi, Br. Pachter Rla= witter aus Mierzuchowsko, I. in Do. 15 Breiteftr.; Br. Guteb. v. Zychlineki aus Charetce, Gr. Guteb. v. Bafrzeweffi aus Gr. Strzelce, I. in Do. 15 Breslauerftr.; Sr. Guteb. Jahn aus Turowo, I. in Do. 236 Breslauerftr.; Sr. Guteb. 5. Ros fautsti aus Lukowo, Sr. Guteb. v. Zakrzewski aus Smogorzewo, 1. in Ro. 41 Gerberfir.; Br. Kaufm. Rampfer aus Wrefchen, I. in Ro. 136 Dilh. Str.; Br. Buteb. Mifglowefi aus Polen, Gr. Defonom Monnenberg aus Strzelno, I. in Do. 23 Ballischei.

Droklama. Die unterzeichnete obervormundschaftliche Behorde ber Jacob Sigismund Pentherschen Minorennen macht hierdurch befannt, daß die Bormundschaft über die bereits großjahrige Dorothea Pauline Elisabeth Penther wegen ihrer erheblichen Gemutheschwäche in Gemäßheit bes S. 701. Ih. II. Tit. 18. 21. 2. R. noch fortgefett wird. Meferit, ben 3. November 1836.

Roniglich Preuß. Land, und Stadtgericht.

2) Unfgebot. gand = und Stadtgericht gu Rawicz.

Auf Unsuchen bes evangelischen Rir= chen=Rollegii zu Rawicz werden alle die= jenigen burch biefe bffentliche Borlas bung aufgeforbert, welche an ber ver= loren gegangenen Rathefignatur vom

Wezwanie. Sąd Ziemsko-mieyski w Rawiczu.

Na wniosek kollegium kościoła ewangelickiego w Rawiczu, wzywa ninieyszém zapozwaniem publicznym wszystkich tych, którzyby iako właściciele, cessyonaryusze i posiadacze,

23. Mars 1791, ale Supotheken-Inftrument über 150 Rthlr. intabulirt, auf bem Saufe Do. 559 zu Rawicz fur bie evangelische Rirche bafelbft, als Eigen= thumer, Ceffionarien, Pfand = ober fon= flige Briefe-Inhaber Unfpruch gu haben glauben, fich in bem im hiefigen Ges richte-Locale auf ben 6 ten Februar 1837 fruh um II Uhr angesetzten Prajubizial-Termin gehorig zu melben, ihre Unfpruche anguzeigen und gu bescheini= gen, mibrigenfalls fie nicht weiter ge= bort, fonbern ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt, gedachte Rathe= fignatur fur mortificirt erflart, und ftatt berfelben eine neue ausgefertigt werben foll.

3) Utothwendiger Verkauf. Land = und Stadt = Gericht zu Ramitsch.

Die bem Paul Szzurny und seiner Ehefran, Marianna Elisabeth geborne Szuda, gehörige, sub No. 21. (früher 19.) zu Jeziora belegene Ackerwirthschaft, abgeschäft auf 621 Athlr. zufolge ber in ber Registratur einzuschenden Taxe, soll am 11. Februar 1837. Vormittags 9 Uhr au ordentlicher Scrichtsstelle sub-hastirt werden.

Alle unbekannten Realpratenbenten werden aufgeboten, fich bei Vermeidung ber Praklusion spatestens in diesem Termine zu melben.

Die dem Aufenthalte nach unberann, ten Gottlob Endlerschen Erben werden hierzu offentlich vorgeladen.

zastawnych lub innych listów, pretensye mieć mienili do zagubionego dokumentu rady mieyskiey z dnia 23. Marca 1791. r. służącego temuż kościołowi iako wyciąg hypoteczny na 150 Tal. zaintabulowanych dla niego na domie pod No. 559 w Rawiczu położonym, aby się w terminie ostatecznym na dzień 6. Lutego 1837 zrana o godzinie rītėy w Sądzie naszym wyznaczonym dokładnie zgłosili, pretensye swe podali i udowodnili, gdyż w razie preciwnym bez względu na dalsze twierdzenia, wieczne milczenie im nałożone, a dokument w mowie będący za nieważny uznany i w iego mieyce nowy wygotowany być ma.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski w Rzwiczu.

Gospodarstwo rólnicze pod No. 21 (dawniéy pod No. 19) w Jeziorze położone, a do Pawła Szczurnego i małżonki iego Elżbiety z Szudów należące, oszacowane na 621 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney w Registraturze ma być dnia 11go Lutego 1837 przed południem o godzinie gtey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedane.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wszywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu sukcessorowie Bogusława Endler zapozywaią się ninieyszém publicznie. 4) Der Wirthschafts-Commissarius Benedict Joseph Kahnrich zu Dfief, und
die Caroline Schröder, haben mittelft Epebertrages vom 7. Juli d. J. die Genreinschaft ber Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Rawicz, am 24. November 1836. Konigl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

5) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht zu Roften.

Das ben Valentin und Kunigunda Swiderskischen Erben gehörige, in Krieswen sub No. 30. gelegene Wohnhaus, Stall, ein hinter dem Hause gelegener Obsigarten und ein an der Obra gelegener Garten und Wiese, abgeschätzt auf 85 Kthlr. 5 Sgr., zufolge der in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 28. Januar 1837. Vormitttags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtöstelle subhasstirt werden.

Alle unbekannten Real = Pratendenten werden aufgeboten, sich bei Bermeidung ber Praklusion spatestens in diesem Ter-

mine zu melben.

Roffen, ben 30. September 1836. Ronigt. Preuf. Land : und Stadtgericht.

6) Bekanntmachung. Die bis ießt nicht gebraucht werdenden Lokale im aufgehobenen Bernhardiner-Monchs-Klosffer, sollen auf höhere Anordnung öffent. Iich an den Meistbietenden vermiethet

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Benedykt Józef Fenrych kommissarz Ekonomii w Osieku, i Karolina z Szröderów, kontraktem przedślubnym z dnia 7-Lipca r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Rawicz, dnia 24. Listop. 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Kościanie.

Dom mieszkalny, chlew, ogród owocowy za domem, i ogród i łąka przy Obrze w Krzywiniu pod No. 30 położony, sukcessorom Walentego i Kunegundy Swiderskich należący, oszacowany na 85 Tal. 5 sgr. wedle taxy, mogącéy być przeyrzany w Registraturze, ma być dnia 28. Stycznia 1837 przed południem o godzinie 10téy w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Kościan, dn. 30. Września 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Obwieszczenie. Dotychczas nie używane gmachy w budynku klasztornym byłego zakonu X. X. Bernadynów na fundamencie wyższego zlecenia przez publiczną licytacyą, werden, weshalb in bem gedachten Klosfter-Gebäude ein Termin auf den 22. December c. Bormittags um 9 Uhr anberaumt worden ift, zu welchem Pachtelustige hiermit eingeladen werden. Die Pachtbedingungen werden im Termine bekannt gemacht werden.

Pofen, ben 9. December 1836.

Ronigh Areis= und Stadt=Po= lizei , Direktorium. więcey daiącemu w dzierzawę wypuszczone zostaną, dla czego termin na dzień 22. Grudnia r. b. od godziny gtey zrana w budynku rzeczonego klasztoru wyznaczony, do którego do podięcia się tey dzierzawy ochotę maiących ninicyszem się zaprasza. Warunki dzierzawy w terminie ogłoszone zostaną.

Poznań, dnia 9. Grudnia 1836. Król. Dyrektoryum Policyi miasta i obwodu.

7) Bei C. F. Umelang in Berlin ift erschienen und bei E. S. Mittler in Posen, Bromberg, Gnesen und Culm zu haben:

Hellmuth, Eyanen. 1 \frac{1}{3} Athler. — Schoppe, Erzählungen für meine Töchter.

1\frac{1}{3} Athler. — Schoppe, Asträa. 1 Athler. — Schoppe, Sonotra. 1\frac{1}{3} Athler. — Heinemann, kaufmännischer Briefsteller. 1\frac{1}{3} Athler. — Ifé le Secrétaire franç. 1 Athler. — Meyer, Eros. \frac{7}{2} Athler. — Meyer le Mercura galant. \frac{7}{2} Athler. — Schoppe, Briefsteller für Damen. 1 Athler. — Schoppe, Briefsteller für Damen. 1 Athler. — Schoppe, Briefsteller für Damen. 2 Athler. — Solger, Briefsteller. 3 Athler. — Solger, Briefsteller. 3 Athler. — Bollbeding, Briefsteller. 5 Athler.

8) Meine seit 11 Jahren bestehende Dekatir, und Tuchscheer = Anstalt habe ich gegenwärtig so vervollkommt, daß ich täglich dekatire, alte tuchene Kleidungssincke im Ganzen, ohne solche zu zertrennen, von allen Flecken reinige, aufs schönste bekatire, und auf Verlangen werden solche zewandt, umgefärbt, und aufs beste appretict. Auch werden bei mir Umschlagetücher und Merinokleider gewaschen und appretirt. Posen, ben 16. December 1836.

G. Baldfie in, Juden = und Rramer, Strafen-Ede No. 23.

<sup>9)</sup> Wirkliche Elbinger Neunaugen, das Stud zu 1 fgr., das Uchtel von 3 Schod à 5 Athlr. bei: Guftav Bielefeld, Markt No. 45.